## MISHtelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 115. Donnerstag, den 14. Mai 1846.

Ungekommene Fremde vom 12. Mai.

Sr. Raufm. Riefer aus Czarnitau, fr. Erefutor Rlein aus Inefen, I. im Hotel de Dresde; Sr. Posth, Zonn aus Mur. Gostin, I im Hotel de Paris; Frau Guteb. v. Lufometa aus Parufgemo, I. im fcmargen Abler; fr. Sandelem. Scholz aus Langenbrud, I. im Breel. Gafthof; fr. Det. v. Mellenthin a. Belgard, I. in ben 3 Sternen; fr. Buchh. v. Podgorefi aus Rafel, I. Buttelftr. Rr. 15.; Frau Guteb. v. Dunin aus Dporgyn, Sr. Guteb. v. Sjoldreffi aus Indowo, I. im Hôtel de Dresde; bie grn. Guteb. v. Biergbinefi aus Cjarnnfad, v. Chobadi a. Chwalfowo, v. Bojanowefi u. v. Moraczeweft a. Rudfi, Gr. Argt Scholz a. Karge, Sr. Schaufp. Burmeifter aus Dreeben, Sr. Cond. Fasciati aus Grygione, Sr. privatm. v. Ewardoweffi aus Biechowo, I. im Hotel de Berlin; fr. Sanbelom. Korach aus Rafwit, I. in ben 3 Kronen; Sr. Rodner, Lieut. b. 5. Art.=Brig , a. Liffa, Sr. Bedding, Lieut. im 18. Inf -Reg., aus Birnbaum, Die Srn. Guteb. v. Diodi a. Luffowo, Milinefi a. Chwalibogowo, Sr. Raufm. Beiching. a. Brichen, I im Hotel de Bavière; Sr Lehrer Alexander a. Miefstow, Die Grn. Rauft. Wolff aus Nafel, Rat aus Rogafen, Granmig, Bindmuller, Margoleth u. Salomon a. Pleschen, I. im Gichborn; Die Grn. Landrathe Baron v. Schlottheim aus Wollftein, St. Pierre a. Wreschen, Fraul. St. Pierre a. Berlin, Gr. Landtage. Marschall Graf Graboweti aus Lutowo, fr. Guteb. Graf Micielefi a. Grapbufgem, Frau Land= u. Stadtger. Dir. Mifetta aus Roften, Sr. Probft Bormidi a. Witafann, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Brn. Raufl. Leichtentritt a. Plefchen, Bimmerroth, Stieffohn, Rosenthal und Cohn aus Barfchau, Schottlander aus Elbing, Birfchfelb aus Reuftabt b. D., I. im Gichenfrang; Sr. Guteb. v. Gorgenefi aus Smielomo, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Nothwendige Subhastation Oberlandesgericht zu Posen.

1. Abtheilung.

Die ben Geschwistern von Bojanowelli gehörigen, im Rrbbener Rreife belegenen abelichen Ritterguter;

1) Chwaltowo mit Groß-Wlostowo, landschaftlich abgeschätzt auf 63,458

Rthir. 16 Ggr. 4 Pf.,

2) Rlein Bloftowo, gerichtlich abgeichagt auf 20,272 Rthlr. 10 Ggr. 9 Df.

follen Theilungshalber im Wege ber noth= wendigen Subhastation verkauft werden. Der Victungstermin ift auf den 18ten Juni 1846 Bormittags 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandes, Gerichts Affessor be Rege in unserm Instructions=Zimmer anberaumt worden,

Die Raufbedingungen, die Toxe und ber Sypothetenichein tonnen in unserer Registratur eingefehen werden. Posen, am 8. December 1845.

2) Wothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht, Erste Abtheilung, zu Posen, den 10. April 1846.

Das Grundstud ber Agnes und Mastheus Blazejewstischen Chelcute, ju Zegrze sub Mr. 11., abgeschätzt auf 561 Athlr. 23 Sgr. 4 Pf. zufolge der, nebst Hyposthetenschein und Bedingungen in der Registratureinzuschenden Tarc, soll am 21. September 1846. Bormittags 11 Uhr

Sprzedaż konieczna.

Sąd Nadziemiański w Poznaniu. Wydziału I.

Dobra ziemskie w powiecie Krobskim położone, rodzeństwu Bojanowskich dziedziczne:

1) Chwałkowo wrazz Wielkim Włostowem, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 63,458 tal.

16 sgr. 4 fen.,

2) Mały Włostów, sądownie oszacowane na 20,272 tal. 10 sgr.

9 fen.,

mają być celem uczynienia działów w drodze koniecznéj subhastacy i sprzedane. Termin licytacyjny został na dzień 18. Czerwca 1846, zrana o godzinie 10. przed Ur. de Rège, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym.

Warunki kupna, taxa i wykaz hypoteczny w Registraturze naszej przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 8. Grudnia 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 10. Kwietnia 1846.

Nieruchomość Agniszki i Macieja malżonków Błażejewskich w Zegrzu pod liczbą 11. leżąca, oszacowana na 561 Tal. 23 sgr. 4 fen wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wrazz wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. W rze-

an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, der Joseph Tabaka respective feine Erben, werden hierzu bffentlich vors geladen.

3) Die Jungfrau Pauline Caro und ber Partigulier Elkan Renard von hier, haben mittelft Ehevertrages vom 25. Januar 1845. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß ges bracht wird.

posen, am 4. Mai 1846. Konigl. Land = und Stadtgericht. Zweite Ubtheilung.

4) Die Jungfrau Cacilie Fialfowska und ber Dollmetscher Wojciech Mager von hier, haben mittelst Chevertrages vom 30. April d. J. die Gemeinschaft der Gus ter und bes Erwerbes ausgeschlossen, wel. ches hierdurch zur bffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Posen, am 5. Mai 1846. Konigl. Land = und Stadtgericht, Zweite Abtheilung.

5) Bekanntmachung. Alle diejenigen, welche auf die Amte-Caution bes bei uns als Erecutor und Bote angestellt gewesenen Friedrich Kuhn Ansprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, diese Ansprüche spätestens in dem am 18. Juni c. Vormittags 11 Uhr śnia 1846. przed południem ogodzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedaną.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Józef Tabaka, mianowicie jego sukcessorowie, zapozywają się niniejszém publicznie.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że panna Paulina Caro i Elkan Renard z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 25 Styczn ia 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 4. Maja 1846.

Król. Sąd Ziemsko miejski, Drugi wydział.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że panna Cecylia Fialkowska i tłomacz Wojciech Mager z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 30. K wietnia r. b., wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Maja 1846.

Król. Sąd Ziemsko-miejski. Drugi wydział.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej dawniej umieszczonego przytutejszym Sądzie exekutora i woźnego Fryderyka Kühn pretensye mieć sądzą, wzywają się, aby takowe najdalej wyznaczonym na dzień 18. Czerwca 1846, r. przed Rath Rent anftebenben Termine bei uns anzumelben, widrigenfalls fie ihrer Un= fpruche auf die Caution werden fur berluftig erflart und blos an die Perfon ihres Schuldners verwiesen werden.

Grab, den 16. April 1846.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Der Rauf= mann Emanuel Grunbaum aus Straß: burg und die Johanna Markufe aus Cou. bin, haben mittelft Chevertrages bom heutigen Zage bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, ben 23. April 1846.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Bekanntmachung. Der Graf Theodor v. Mycielefi zu Chocifgewice und beffen Gemahlin Ludowifa Effber Unna geborne v. Dispint, haben por Gingehung ihrer Che mittelft Bertrages vom 22. Rebruar 1846. Die Gemeinschoft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, mas hiermit gur offentlichen Renntniß ge=

czyli. bracht wird. Gostyń, dnia 30. Kwietnia 1846.

Goffyn, ben 30. April 1846. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Boictal Citation. Das verloren gegangene Teffament ber verwittmeten Rammerjunter Julianna Tugenbreich v. Ronig, gebornen v. Geelftrang, vom 19. September 1797., publicirt den 24. Detober 1797., nebft dem Raufverfrage vom 27. November 1797. als Dofument über 600 Rthlr, legirte Erbgelder des Friebrich Wilhelm und Johann Undreas Candmann, eingetragen auf dem jogenannten

in unserm Instructions.Bimmer vor bem -poludniem o godzinie II. w naszem instrukcyjném posiedzeniu przed Sedzią Rentz terminie u nas zameldowali, inaczej bowiem swych pretentensyj do téjže kaucyi pozhawieni i tylko do osoby ich dłużnika z tako. wemi przekazanemi zostaną.

Grodzisk, dnia 16. Kwietnia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do wiadomości publicznej, że Emanuel Gruenbaum, kupiec z Brodnicy i Joanna Markuse z Szubina, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego wspólność majątku wyłą. czyli.

Szubin, dnia 23. Kwietnia 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się do wiadomości publicznej, iż Teodor Hrabia Mycielski dziedzic dóbr Chocisze. wice i żona jego, Ludwika Estera Anna z Bispinków, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Lutego 1846., wspólność majątku i dorobku wyłą.

Saberberge bierfelbft Dr. 161. ber alten und Dr. 145. ber neuen Bablung, ex decreto bom 10 Marg 1798., worüber noch nicht quittirt ift, ber Befiger aber poll= fianbige Bablung behauptet, wird hierdurch aufgeboten, und bemgemäß werben alle Diejenigen, welche an Diefes Dofument als Gigenthumer, Ceffionare, Pfandinhaber ober fonftige Briefinhaber Anfpruche machen wollen, und namentlich auch die bem Aufenthalte nach vollig unbefannten Erben bes in Dangig verftorbenen Raufmanns Johann Andreas Sandmann, hierdurch aufgefordert, fich innerhalb breier Monate. und fpateftens im Termine ben 12. September 1846. Bormittage 10 Uhr bierfelbft por bem lande und Stadtrichter Roch ju melben und ihre Unfpruche geltend ju machen, widrigenfalls fie unter Auferlegung eines ewigen Stillichweigens pra= fludirt, das Dofument amortifirt und die Poft von 600 Athle, im Spothetenbuche bes verpfandeten Grundftude gelofcht werden wird.

Liebstadt, den 4. Mai 1846.

## Ronigliches Land = und Ctabt : Gericht.

Bei &. Reichardt & Comp. in Berlin erscheint und ift bei Gebr. Scherf in Dofen gu haben: Die Gefete bes Dreug. Staats im Auszuge gufammengeftellt von C. F. Ebert. Das complette Wert wird 30 Lieferungen à 71 Sgr. enthalten.

10) Reunter Rechenschafte-Bericht ber Berlinifden Lebene-Berficherungs. Gefellichaft. Die Refultate bes neunten Geschaftsjahres ber Berlinifchen Lebend = Berficherunge - Gefellichoft (1845.), welche nach vorhergegangener verfaffungemäßiger Revifion ber Jahres = Rechnung, in ber am 29. April b. 3. ab= gehaltenen General = Berfammlung gur Kenntnif ber Actionairs gebracht wurden, find fehr erfreulicher Urt, befondere in Beziehung auf die geringe Bahl der eingetretenen Todesfalle und ben Betrag ber baburch gablbar gewordenen Rapitalien. Jene vefchrantte fich auf 91 Perfonen, letterer auf Die Gefammtfumme von 89,200 Thaler, waren daber an Ropfjahl bem Jahre 1844 gleich und überfliegen Die Summe nur um 600 Thaler.

Durch freiwilligen Austritt, Ablauf ber Bolicen 2c. find ausgeschieben 161 Perfonen mit der Summe bon 137,400 Thaler. Dagegen belauft fich ber reine Buwache ber Berficherungen auf 488 Perfonen mit 559,300 Thaler.

Siernach blieben am Schluffe bes Jahres 1845. 5817 Perfonen mit 6 Millionen 884,200 Thaler bei ber Gefellichaft verfichert, beren Rapitale Bermogen fich gegenwartig auf 1,921,081 Thaler 11 Df. beläuft.

Der in biefem Jahre gur Bertheilung fommende Ueberschuß aus bem Jahre 1841 gewährt für die in demfelben bei ber Gefellichaft verfichert gemefenen Derfonen abermals eine Dividende von 147 Procent des Betrages ber im Laufe derfelben von ihnen bezahlten Pramien, und wird statutenmäßig auf die von jest ab ferner von ihnen zu zahlenden Pramien in Abrechnung gebracht, resp. baar bezahlt.

Die erften vier Monate bes laufenden Jahres ftellen einen gleich erfprieflichen

Fortschritt bes Geschäfts ber Gefellichaft in Aussicht.

Der gute und regelmäßige Fortgang des Geschäfts, welches fich alljahrlich mehr und mehr ausbreitet, wird, wie wir hoffen durfen, ein gechrtes Publikum nicht allein von der zweckmäßigen Einrichtung der Gesellschaft überzeugen, sondern es auch veranlassen, ihre wohlthätige Wirffamkeit, besonders im Preußischen Lande, immer mehr und mehr zu benutzen. Berlin, den 9. Mai 1846.

Direttion ber Berlinischen Lebens Berficherungs Gefellschaft. C. B. Brofe, C. G. Bruftlein, F. M. Magnus, F. Lutde, Direttoren.

Lobed, General - Agent.

Mgenten.

Vorstehenden Rechenschafts-Vericht bringen hierdurch zur bffentlichen Rennts niß, mit dem ergebenen Bemerken, daß Geschafts- Programme unentgeldlich ausgegeben werden. Jac. Trager in Posen, haupt-Agent.

Carl Tiebler in Krotofchin, Franz Dartsch in Gnesen,. U. G. Biebig, jeht Robert Pusch in Rawicz, Upotheter Plate in Lissa,

= Legal in Roffen,
- Rabich in Pleschen,

Rammerer Drewit in Rogafen,

11) Uwiadomienie. Pod Pobiedziskami w Głębokiem jest do sprzedania z wełną znacznie poprawną dwieście czterdzieści sztuk owiec, między temi 80 maciór trzyletnich i 30 jagniąt, reszta zaś zdatna także do chowu. Owce te można w wełnie aż do 24. Maja widzieć, kupujący zaś musi je zaraz po strzyży odebrać Dominium Głębokie.

12) Bekanntmachung. Der Nachlaß des am Iten April d. J. zu Stenezewo verstorbenen Probstes Valentin Grzeszstiewicz, der aus verschiedenen Mobeln, Hauss und Wirthschafts-Geräthen, Wasche, Pferden, Hornvich, Schaafen und Schweinen besteht, soll am 8 ten Juni d. J. und den darauf folgenden Tagen, daselbst gegen gleich baare Zahlung versteigert werden, wozu Kauflustige ergebenst einladen die Testaments. Exekutoren: Szymansti, Probst; Sulikowski, Probst.

Stenczewo, ben 7. Mai 1846.

43) Bab Gleissen. Die hiesige Babe-Anstalt, in welcher außer Rohlensschlamms und Minerals, auch noch Schwefels, Stahls, Douches und andere kunstsliche Baber, wie alle gangbaren Mineralbrunnen, in frischer Fullung verabreicht werben, wird Mitte Juni eröffnet, Mitte September geschlossen. Die Wohnungen in der Bade-Anstalt, welche in verflossener Saison für die vielen Bestellungen nicht außreichten, sind jeht durch ein neu erbautes, wohleingerichtetes Logirhaus bedeustend vermehrt worden. Auch im Orte sind Quartiere zu haben, und diesfallsige Austräge und sonstige Nachfragen werden von unterzeichneter Bade-Direktion prompt ausgesichtt und beantwortet.

bon Mulleriche Brunnen. und Babe : Direttion.

- 14) Wohnung & Beranberung, Die Verlegung meiner Wohnung und Merkstat von der Gerberstraße Mr. 52. in mein neu erbautes haus, hohegasse Mr. 4. (zwischen der St. Martin: Kirche und dem Hotel de Vienne), beehre ich mich hiermit ganz ergebenst anzuzeigen. Gleichzeitig empfehle ich mich wiederhostentlich zur Anfertigung der mir im Großherzogthum Posen allein überträgenen Konigl. Preußischen patentirten luftbichten Fenster und Thüren nebst Beschlägen, welche ich auch in meinem hause angebracht, und von deren Zwecknäßigkeit und Bortheil sich daher ein Jeder leicht überzeugen kann. Die Uebertragung des Lufts dichtmachens alter Fenster und Thüren ist in den Sommermonaten zwecknäßiger und mir wünschenswerther, indem ich später allen Ansorderungen nicht immer sofort nachzukommen im Stande din. Posen, den 12. Mai 1846.
- 15) Sotel Bagar in Pofen, welches ich gepachtet und gut und geschmackvoll eine gerichtet habe, foll mit bem 5ten Juni d. I fur bas Publikum geoffnet werben.

Bur jede Bequemlichkeit und prompte Bedienung wird ftete Gorge tragen

Griefingier.

16) Ausverkauf. Wegen Aufgabe des Geschäfts verlaufe ich von heute ab sammtliche Porzellans, Steingut= und Glass Maaren zu bedeutend herabgesetzten Fabrikspreisen. Die Repositorien nebst Schilder find billig zu verkaufen.

Die Sandlung im Plocfifchen Saufe, Martt = und Judenftragen = Ede Dr. 100.

91. Gollantt.

17) Gine Conditorei mit Meubeln, Utenfilien und allen dazu nothigen Gerath. ichaften, in einem angesehenen Orte des Großherzogthums Pofen, die eine bedeu-

tenbe Einnahme hat, wird Familienverhaltniffe megen aus freier hand verkauft. — Es wird gebeten, alle portofreie Briefe im Intelligenz = Comtoir unter Litr. A. B. — gefälligft abzugeben.

18) Graisse d'oiseau à Flacon 2 Athlr. Dieses in neuerer Zeit in Frankreich entdeckte Mittel wirkt so außerordentlich auf das Wachsthum der Haare, daß bei fortgeseigtem Gebrauch, sogar bei alteren Leuten ein kräftiger Haarwuchs wieder hersvorgebracht wird. Noch überraschender ist die Wirkung bei jungern Versonen, das seit so häusige vorkommende Ausfallen der Haare hort sofort auf, binnen Kurzem entstehen eine Fülle junger Haare, und nach Verlauf weniger Monate, wird Jedermann, der dieses ganz reine, durchaus unschädliche Mittel gebraucht, sich des üppigesten Haarwuchses erfreuen. In Posen allein zu haben bei

Jacob Cobn, alter Martt Dr. 62.

19) Mit dem 15ten d. M. beginnt das Wiehweiden auf der städtischen hutung; wer sein Wieh bahin schieden will, hat zuvor das Weidegeld mit 3 Athlr. 10 fgr. für jede Ruh an mich zu berichtigen. Posen, den 12. Mai 1846.

Samuel Beit, Bronferfir. Mr. 4.

- 20) Eine neue Sendung Birken: und Rirschbaum-Fourniere empfichlt bie Fournier= Niederlage von herrmann Morit.
- 21) Frisches Porter empfiehlt die Material= und Wein= Handlung E. F. Binder.
- 22) Das zu gestern angekundigte Konzert findet heute Donnerstag bei einiger= maßen gunftiger Witterung bestimmt statt. Jum Abendessen werschiedene warme und kalte Speisen. hierzu ladet höflichst ein Gerlach.
- 23) Heute Donnerstag den 14. Mai zweites großes Kavallerie-Ronzert, ausges führt von dem Trompeter-Corps des Königl. Hochlöblichen 7. Husaren-Regiments. Um hochgeneigten Zuspruch bittet Kleinmichel, Stabs. Trompeter.